## Gazety Lwowskiej.

## Cemberger Zeitung.

8. Mai 40.

Nº 106.

8. Maja 1850.

(1076)Ronfurs = Rundmachung.

Mro. 3680. Bei ber f. f. Post Expedizion in Murzzuschlag ift eine provisorische Atzessistensielle mit bem Gehalte jährlicher 350 fl., ober eine im hiefigen Postbegirte fich etwa erledigende Altzeffiften. Stelle mit 300 fl. Gehalt gegen Erlag ber Raugion im Betrage ber Befolbung gu

befegen.

Die Bewerber haben die gehörig bofumentirten Gesuche unter Rach. weisung ber Studien, ber Renntniffe, ber Postmanipulazion und ber Gprachen, im Wege ber vorgef ten Behorde bis 20ten Mai 1850, bei ber f. f. Pofibirefzion in Gratz einzubringen und barin zu bemerten, ob und mit welchen Beamten bei bem Gingangs erwähnten Amte fie etwa, bann in welchem Grabe verwandt ober verschwägert find.

Bon ber f. f. gal Postbirefzion,

Lemberg am 4. Mai 1850.

Konfurseröffnung. (1073)

Mro. 788. Bei bem provisor. Bergamte in Mahrisch. Ditrau ift bie Stelle bes Bergverwalters mit einem Gehalte von 700 fl., einem Quartiergelbe von 70 fl., einem Steinfohlendeputate von 80 Bentnern, ber X. Diatenklasse und ber Berpflichtung jum Erlage einer Dienstkauzion

von 700 fl. in Erledigung gefommen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche spatestens bis jum 16. f. D. bei bem Ministerium fur Landeskultur und Bergwesen zu überreichen, und sich barin über absolvirte montanistische Studien, Renntniß ber beutschen und flavischen Sprache, Lebens- und Dienstalter, erprobte Bertrautheit mit bem Steinkohlenbau, ber Mafferheb- und Fordernismaschiene, dann über Gewandtheit im montaniftischen Ronzepts- und Rechnungewefen, endlich über bie Fahigfeit jum Erlage ber Dienstfauzion auszuweisen.

Bom f. f. Ministerium fur Landesfultur und Bergwesen.

Wien am 18. April 1850.

(1071)Konturs = Ausschreibung.

Dro. 884. In ber f. Rreisstadt Bochnia ift bie mit ber sistemisirten Löhnung von jahrlichen 50 fl. C. M. und freier Bohnung ver-bundene Wasenmeisterstelle in Erledigung gefommen. Die Bewerber haben ihre dießfälligen Gesuche bis 31 Mai 1850 bei biefem Magiftrate einzubringen.

Bochnia, am 29. Mai 1850.

Edykt. (1072)

Nr. 56, Przez Dominium Rudawka w obwodzie Sanockim wzywają się bezprawnie nieobecni do służby wojskowej obowiązani: Michał Pacławski z pod ND. 30, Antoni Wychowaniec z pod ND. 32, i Hryc Dytyniak z pod. ND, 55 do powrotu w przeciągu 3 miesięcy pod prawnemi następstwami.

Rudawka, dnia 22, kwietnia 1850.

(1044)Ogłoszenie.

Nr. 28. Przez sąd cywilny kameralnego państwa Brzostku spadkobiercom po ś. p. Janie Sieklowskim z pobytu niewiadomym czyni się wiadomo, iż według uchwały tutejszo-sadowej z dnia 20, kwietnia 1850 do liczby 28., Wojciech i Apolonia Grabcy na ich prośbę za właścicieli gruntu 10 zagonów w niwie Zakościelo zwanej pod nrem top. 154 położonej w Brzostku od ś. p. Jana Sieklowskiego według kontraktu kupna i sprzedaży z dnia 8. stycznia 1842 r. kupionego zaintabulowani zostali, i że dla uwiadomienia tychże spadkobierców kurator w osobie p. Palcha aptekarza w Jasle ustanowiony jest, któremu powyższa uchwała doręczoną została.

Brzostek, dnia 20. kwietnia 1850.

Edictal-Vorladung.

Nro. 8. Bom Dominium Wrocanka Jasloer Kreises in Galizien, werden nachstehende militarpflichtige im Jahre 1849 gur Affentirung nicht erschienene Individuen, als:

Mro. 67. Stanislaus Drobek,

28. Albert Baran, 77 12. Stanislaus Baran,

23. Andreas Lecki, und 67. Valentin Drobek aus ber Gemeinde Wrocanka aufgeforbert, binnen 6 Bochen in ihre Seimath zuruchzukehren und ber Militärpsticht zu genügen, als sonst biefelben nach den bestehenden Worschriften als Refrutirungsflüchtlinge behandelt werden murben.

Dominium Wrocanka am 6. April 1850.

Edift. (1029)(3)

Dro. 130. Bon Ceite ber Ronftriptions-Obrigfeit Wojakowa Bochniaer Rreises, werden nachstehende militarpflichtige und unbefugt abme-

fende und zwar: Johann Goryl, aus dem Orte Wojakowa sub Saus-Mro. 50 im Jahre 1823 geboren, und Johann Rembilas aus Raybrot sub Saus-Mro. 155 im Jahre 1820 geboren, aufgefordert binnen 6 Boden vom Tage ber erften Ginschaltung biefer Borladung in ihre Beimath zuruckzukehren, oder binnen derfelben Frift ihre Abwesenheit zu rechtfer-tigen, ansonsten gegen dieselben nach dem a. Auswanderungs-Patente verfahren werden mirb.

Wojakowa, am 20. April 1850.

Vorladuna.

Mro. 590. Bon ber Ronffripgions = Dbrigfeit Nadworna werben nachbenannte, unwissend mo fich aufhaltenden bieffeitigen Innsassen, ale:

| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |              | Mus Nadworna:                       | .5       | Inilan ) |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------|----------|
| Haus-Nro.                               | 30.          | Chaim Widmann                       | geboren  | 1329     |
|                                         | 91.          | Zacharias Tager                     | 37       |          |
|                                         | 322.<br>315. | David Sommer<br>Hersch Rosenstraus  | 79       | 2-04     |
| - 1 E 250 111                           | 24.          | Mortko Łaugsner                     | 22       | 1828     |
|                                         | 323,         | Froim Maier                         | "        | _        |
|                                         | 30.          | Moses Widmann                       | 77<br>77 | 1827     |
|                                         | 193,         | Srul Drümer                         | "        |          |
|                                         | 241,         | Josel Brenner                       | 33       | -        |
|                                         | 108.<br>115. | Jankiel Griffel Nuchim Weisenfreund | 22       | 1826     |
|                                         | 133.         | Hersch Grauer                       | "        | -        |
|                                         | 156.         | Simon Mahr                          | geboren  | 1825     |
|                                         | 162.         | Moses Krump                         |          |          |
|                                         | 229.         | Nuchim Radsprecher                  | 22       | _        |
|                                         | 264.         | David Srul Loker                    | "        | -        |
| Mary Time                               | 355.         | Hersch Schmidmajer                  | u        |          |
|                                         | 387.<br>424. | Mechel Teig<br>Chaim Paltil         | 57       | -        |
|                                         | 484.         | Hersch Fisch                        | 77       |          |
| 1 1                                     | 89.          |                                     | 27       | 1824     |
|                                         | 154.         | Moses Zauderer                      | 27       | -        |
|                                         | 156.         | Moses Mahr                          | "        | -        |
|                                         | 144.         | Chaim Jung                          | 27       | _        |
|                                         | 229.         | Berl Radsprecher                    | 77       | -        |
| Department of the                       | 332.<br>157. | David Majer<br>Jossel Zwirn         | 27       | 1009     |
|                                         | 215.         | Wolf Spottheim                      | 77       | 1823     |
| -                                       | 238.         | Moises Schächter                    | 57       | _        |
|                                         | 363,         | David Spottheim                     | 37<br>37 |          |
|                                         | 348.         | Leiser Langweiler                   | 27       | _        |
|                                         | 90.          | Mortko Schattner                    | 77       | 1822     |
|                                         | 112.         | Benjamin Abosch                     | 27       |          |
|                                         | 205.         | Mortko Kazwin                       | 53       | -        |
|                                         | 231.<br>227. | Moses Ehrich                        | 27       | 11111    |
|                                         | 263.         | Boruch Dreiling Moses Spotheim      | 77       | _ ,      |
|                                         | 315.         | Srul Leitner                        | 27       | _        |
|                                         | 456.         | Chaim Feier                         | 27<br>M  | -        |
|                                         | 464.         | Maine Uhrmacher                     | 27       | -        |
|                                         | 92.          | Arie Erich                          | 72       | 1821     |
|                                         | 184.         | Mortko Werner                       | 37       | -        |
|                                         | 222.<br>64.  | Salomon Widmann<br>Berl Ziffer      | 27       | 1000     |
|                                         | 164.         | Hersch Paltil                       | 23       | 1820     |
|                                         | 25.          | Moises Korn                         | 27       | 1819     |
|                                         | 113.         | Berl Birnbaum                       | 23<br>29 | -        |
|                                         | 142.         | Leib Streitmann                     | 22       | -        |
| CONTRACTOR OF STREET                    | 162.         | Leib Praeminger                     | 22       | -        |
| 11.500                                  | 51.<br>275.  | Johann Hlawaty                      | 77       | 1828     |
|                                         | 275.         | Fedor Łucenko<br>Michał Słusarczuk  | 27       | 1827     |
|                                         | 51.          | Franz Hlawaty                       | 37       | 1824     |
| -                                       | 317.         | Joseph Swidrow                      | 22       | 1823     |
|                                         | 385.         | Makari Polatajko                    | ))<br>)) | 1829     |
|                                         | 514.         | Iwan Kilimann                       | 27       | 1829     |
|                                         | 591.         | Stefan Josepenko                    | 27       | 1828     |
|                                         | 537.         | Demetr Basarab                      | 27       | 1826     |
| Haus-Mro.                               | 25.          | aus Pniow:<br>Hryn Oleynek          | -        | 1829     |
| thunbalth.                              | NU,          | aus Pasieczna:                      | 22       |          |
| Haus-Rro.                               | 13.          | Iwan Szurhan                        | 20       | 1827     |
|                                         | 161.         | Iwan Bojko                          | 27       | 1824     |
| N                                       |              | aus Zidona:                         |          | 1000     |
| Haus-Mro.                               | 49.          | Seme Mychajłuk                      | 29       | 1826     |
|                                         | 67,          | Olexa Lopatczuk 1                   | 22       |          |
|                                         |              |                                     |          |          |

| aus Mikuliczyn:                                               |      |                   |           |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Haus-Mro.                                                     | 39.  | Petro Szyszkowski | geboren — |  |  |  |  |  |
|                                                               | 40.  | Ilko Lebednik     | ,,        |  |  |  |  |  |
| <del></del>                                                   | 42.  | Andryi Boyko      | "         |  |  |  |  |  |
|                                                               | 212. | Fedor Fedoruk     | "         |  |  |  |  |  |
|                                                               | 131. | Michał Dutczak    | " 1825    |  |  |  |  |  |
|                                                               | 82.  | Les Bodnaruk      | " 1824    |  |  |  |  |  |
|                                                               | 111. | Feder Kalinczuk   | " 1823    |  |  |  |  |  |
|                                                               | 97.  | Peter Hundiak     | 27        |  |  |  |  |  |
| 4.                                                            | 137. | Stefan Sekundiak  | 27        |  |  |  |  |  |
| -                                                             | 76.  | Stefan Sawczuk    | " 1822    |  |  |  |  |  |
|                                                               | 99.  | Iwan Kurtiak      | " —       |  |  |  |  |  |
|                                                               | 177. | Stefan Romanów    | " 1820    |  |  |  |  |  |
|                                                               | 34.  | Stefan Werediuk   | " 1819    |  |  |  |  |  |
|                                                               | 2.   | Fedor Pichurowicz | " 1829    |  |  |  |  |  |
|                                                               | 48.  | Michał Gabryn     | " 1828    |  |  |  |  |  |
|                                                               | 18.  | Iwan Gerediuk     | , 1826    |  |  |  |  |  |
|                                                               | 101. | Michał Moldawczuk | " 1825    |  |  |  |  |  |
|                                                               | 114. | Jurko Moskal      | 27        |  |  |  |  |  |
|                                                               | 61.  | Michael Capariuk  | " 1824    |  |  |  |  |  |
|                                                               | 2.   | Michał Sawczyn    | " 1823    |  |  |  |  |  |
|                                                               | 9.   | Iwan Skrutulak    | ,, 1822   |  |  |  |  |  |
|                                                               | 108. | Iwan Śliwiński    | , 1820    |  |  |  |  |  |
|                                                               | 47.  | Iwan Onufrycz     | , 1827    |  |  |  |  |  |
| -                                                             | 101. | Jakob Moldawczuk  | ,, 1828   |  |  |  |  |  |
| Faus-Niro.                                                    | 2.   | Peter Pichurowicz | " 1828    |  |  |  |  |  |
|                                                               | 48.  | Iwan Gabryn       | " 1827    |  |  |  |  |  |
| ufgeforbert, sich binnen 6 Wochen vom Tage ber Kundmachung in |      |                   |           |  |  |  |  |  |

Bziennik mrzedawy

Bemberger Beitung, aus Anlas ihrer Stellung auf ben Affentplat fich beim Dominium Nadworna zu melben, und über ihre unbefugte Abwefenheit Rechtfertigung abzugeben, ausonsten fie nach bem Auswanderungs-Patente werben behandelt werden.

Nadworna am 28. April 1850.

Ogłoszenie. (1010)

Nr. 30. Z Jurysdykcyi państwa Kolbuszowa cyrk. Tarn. uwiadamia się, iż na żądanie Katarzyny Bicsiadeckiej, przeciwko Stanisławowi Frankiewiczowi według zapłacenia sumy 149 złr. m. k. realności pod nrem 186 w Kolbuszowy cyrk, Tarn. sytuowana, Stanisława Frankiewicza własna, na zaspokojenie sumy 149 złr. m.k. w drodze licytacyjnej publicznie sprzedawaną bedzie w trzech terminach, to jest, dnia 31go maja 1850 roku, drugi termin 28. czerwca 1850 i trzeci termin 3. sierpnia 1850 roku o 3. godzinie popoludniu pod następującemi warunkami:

1) Szacunek tej realności w sumie 200 zlr. m. k. stanowi się

jako cena wywołania.

2) Chęć mający nabyć tę realność, jako wadium 10 % szacunku

realności tej komisyi licytacyjnej złożyć ma.

3) Gdyby ta realność w dwóch terminach wyżej szacunku sprzedana nie była, w trzecim terminie niżej szacunku sprzedana zostanie, a najwięcej ofiarujący, gdy licytacya próbowaną zostanie, ma złożyć szacunek kupna i sprzedaży do depozytu, któremu się dekret własności wyda i fizyczne posiadanie się odda; potrzebne akta tej licytacyi tyczące się w registraturze cywilnej Kolbuszowy ogladać można, Kolbuszowa dnia 10. kwietnia 1850.

Ob wieszczenie. (1051)

Nro. 160. Kamera miasta Dobczyc, Cyrkulu Bocheńskiego, niniejszem powszechnie wiadomo czyni, że w sprawie c. k. Prokuratoryi imieniem kościoła obrz. łac. w Dobczycach na zaspokojenie czynszu fundacyonalnego corocznie po 43 ZłR. M. K. od 25. lutego 1839 az do tego dnia 1850 r. zaległego; kościołowi w Dobezycach wyrokami ć. k. Sadu Szlacheckiego Lwowskiego z dnia 31go marca 1845 r. l. 1202. i apelacyjnego z d. 25. czerwca 1845 r. l. 11338 przysądzonego - dalej kosztów prawnych w ilości 22 ZłR. 16 kr. i 1 ZłR. 30 kr. M. K. tudzież wydatków exekucyjnych 8 ZłR. Mon. Kon. nakoniec dalszych kosztów wykonania w kwocie 10 ZłR, 6 kr. Mon. Kon. w skutek dekretu c. k. Sądu Szlacheckiego z dnia 31go grudnia 1849 r. l. 32,946 publiczna sprzedaż realności w Dobczycach pod Nrem. Kons. 401,263 leżącej, Wagielnica zwanej, P. Frańciszka Wiktora własnej, w dwóch terminach, a to: dnia 29go maja i 13go czerwca 1850, zawsze o godzinie 10tej zrana w tutejszej kancelaryi miejskiej pod następującemi warunkami odbędzie się:

1.) Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa w ilości 791 ZłR. 30 15/16 kr. M. K.
2.) Każdy cheć kupienia mający jest obowiązany 10 0/0 a więc kwote 79 ZłR. 9 kr. M. K. jako zakład do komisyi licytacyjnej złożyć, który najwięcej ofiarującemu w pierwszą połowę ceny kupi wrachowany, innym zaś po skończonej licytacyi zwrócony będzie.

3.) Najwięcej ofiarujący winien pierwszą połowę ceny kupna w 30 dniach od dnia doreczonej mu uchwały akt licytacyi potwier-

dzającej rachując, drugą zaś połowe w przeciągu pół roku od tegoż samego dnia licząc — do depozytu sądowego złożyć.
4.) Jeżeliby realność ta w 1szym lub 2gim terminie nad — a przynajmniej za – cene wywołania sprzedana być niemogła, natenczas według §§. 149-152 ustawy sąd. i okólnika z 4go września 1824 L. gub. 46612 do wniesienia ułatwiających warunków licytacyi termin na dzień 18go lipca 1850 r. o godzinie 10tej z rana się wyznacza, na podstawie których powyższa realność w 3cim terminie nawet niżej ceny szacunkowej sprzedaną zostanie.

5.) Gdy najwięcej oliarujący całkowitą cenę kupna złoży, wtedy dekret własności do tej posiadłości onemuz się wyda, zaś ciężary ztad wykreślone i na złożona cenę kupna przeniesione beda.

6.) W razie niedopełnienia któregokolwiek z tych warunków wspomniona realmość na niebezpieczeństwo i koszta nabywcy w jednym terminie sprzedaną zostanie; zakład zaś jakoteż złożona cześć ceny kupna o ile wystarczą na zaspokojenie kosztów sprzedaży i wierzycieli hypotecznych obróci się.

7.) Względem długów, podatków i innych danin na tej realności cięzacych, chęć kupienia mający w księdze gruntowej i kasie

miejskiej Dobe zyckiej przekonać się może. Dobezyce, dnia 16go kwietnia 1850.

o z e w. (1014)

Jurysdykcya sądowa Państwa Kolbuszowa cyrkułu Tarn., Leibowi i Rossel Sokoł co do miejsca pobytu niewiadomym niniejszem obwieszcza, że pan Piotr Kucharski przeciw wyż wspomnionym według zapłacenia sumy 100 złr. m. k. wraz z poży-tkiem, i expensami prawnemi później się likwidować mającemi pod dniem 8. lutego 1850 do nru 15. pozew wniósł i mocy sądowej wezwał, w skutek czego do pertraktowania tej sprawy w drodze sumarycznej jest termin na 19. lipca 1850 rano o 9. godzinie przedpołudniem wyznaczony.

Ponieważ miejsce pobytu niewiadome jest, przeto Jurysdyk-cya sądowa postanawia za obrońce praw zapozwanych pana Sta-nisława Strzeleckiego i pana Konstantego Polańskiego, z którymi wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona

Wzywają się zapozwani Leib i Roessel Sokół niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebue do obrony dowody postanowionym obroncom udzielili, albo innych środków użyli; w przeciwnym razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Z Jurysdykcyi sądowej państwa Kolbuszowa cyrk, Tarn, dnia 8.

lutego 1850.

Anfündigung. (1043)

Mro. 6461. Bon Geite bes Stanislawower f. f. Rreisamtes mirb bekannt gemacht, daß am Iten Juni 1850 in der Staniskawower Magistratekanzlet die Lizitazion zur Verpachtung der Stanislawower Komunalauflage auf Getränke fur die Zeit vom Iten November 1850 bis Ende Oftober 1853 abgehalten werben wirb.

Der Fiefalpreis beträgt 19.000 fl. Conv. Munge jahrlichen Pacht-

Lizitazionslustige haben sich, versehen mit einem 10% Badium am befagten Tage um 9 Uhr Bormittags in ber Magistratskanzlei einzufinden, allwo ihnen die weiteren Lizitazionsbedingungen werden bekannt gegeben merben.

Wom f. f. Stanislawower Kreisamte am 24. April 1850.

(1065)Kundmachung. Mro. 9684. Bom Lemberger f. f. Landrechte als obervormundschaftli-

den Behörde ber Peter Szeptyckischen Waifen, wird befannt gemacht, daß die licitative Berpachtung der Pupillar-Guter Hawrytowka, Welesnica und Wołosów Stanislawower Kreises um den Ausrufspreis im Betrage von 2100 fl. C. M. jährlichen Pachtzinfes beim Stanislawower f. f. Landrechte auf 6 Jahre am 15. und 23. Mai 1850 jebesmal um 9 Uhr Bormittags vorgenommen werden wird; jugleich werden bie Pacht= luftigen verständiget, daß bas Badium auf 700 fl. C. M. festgesett ift, und die übrigen Ligitationsbedingungen, so wie die Inventare dieser Gu-ter sowohl in der hiergerichtlichen Registratur als auch bei dem f. f. Stanislawower Landrechte, hingegen bas Berzeichniß ber in ben Pachtgutern bewirften Aussaaten unmittelbar bei ber Ligitagions. Commission eingesehen werden fonnen.

Aus bem Rathe bes t. t. Landrechtes. Lemberg am 2. Mai 1850.

## Obwieszczenie.

Nr. 9684. Ces. król. Sąd szlachecki Lwowski jako władza nadopiekuńcza nieletnich spadkobierców Piotra Szeptyckiego obwieszcza niniejszem, ze wydzierzawienie przez publiczną licytacye dóbr pupi-larnych Hawryłówki, Weleśnicy i Wołosowa w obwodzie Stanisławowskim leżących w c. k. Sądzie szlacheckim Stanisławowskim na 6 lat dnia 15. i 23. maja 1850 zawsze o godzinie 9. zrana przedsięwziętą zostanie. – Oraz oznajmia się chęć licytowania mającym, że za cene wywołania rocznego czynszu suma 2100 złr. m. k. - jako wadium zas suma 700 złr. m. k. ustanowiona została, i że im woluo resztę warunków licytacyi, tudzież inwentarze ekonomiczn dóbr albo w tutejszo-sądowej registraturze, albo w c.k. Sadzie szlacheckim Stanisławowskim przejrzeć. Spis zaś uskutecznionych na dobrach tych zasiewów przy komisyi licytacyjnej tymze do przejrzenia udzielony zostanie.

Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego. Lwów, dnia 2. maja 1850.

(1024)Pozew. (3)

Nro. 25261. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski p. Franciszke z Zelechowskich Mars za granica w królestwie Polskiem mieszkająca niniejszem uwiadamia, że p. Gabryela z hr. Starzeńskich hr. Starzeńska przeciw sukcesorom Pawła Żelechowskiego o extabulacyę z dóbr Uikowic kaucyi za sekwestracye lasów do Łętowni należących Dom. 201 pag. 104 n. 16 on, intabulowanej pod dniem 23. sierpnia 1849 do 1. 25261 pozew wniosła i pomocy sądowej wezwała, w skutek czego do ustnego postępowania dzień sądowy na 4go czerwca 1850

o godzinie 10tej przed południem stanowi się.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanej Franciszki z Zelechowskich Mars za granica oznaczone jest, przeto ces. król. Sad szlachecki postanowił już poprzedniczo uchwałą z dnia 19. września 1849 do l. 25261 na jej wydatki i niebezpieczeństwo obrońca pana adwokata krajowego Starzewskiego, zastępca zaś jego pana adwokata krajowego Menkesa, z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie. Ponieważ zaś rewers na dereczony pozew przez dotyczacą instancye dotad nadesłanym nie został, przeto wzywa się zapozwaną niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sama stanęła lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzieliła, lub téż innego obrońce sobie wybrała i Sądowi oznajmiła, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyła, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sama sobie przypisać bedzie musiała.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 15. kwietnia 1850.

(1045)(2)Z

Nro. 10197. Ces. król, Sad Szlachecki Lwowski Jana Mattachowskiego z miejsca pobytu niewiadomego lub w razie śmierci tegoż z imienia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców niniejszem zwiadamia, że P. Ignacy Chadzyński przeciw tymże o wyextabulowanie z części dóbr Korczyna prawa trzechletniej dzierzawy tej części i sumy 400 ztr. w ks. wt. 44. str. 373. l. 5. cięż, intabulowanych pod dniem 9. kwietnia 1850 L. 10197. pozew wniósł i pomocy sadowej wezwał, w skutek czego do ustnego postępowania dzień sądowy na 16go lipca 1850, o godzinie 10tej przed południem wyznaczonym został,

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome jest, przeto ces. król. Sad szlachecki postanawia na ich wydatki i niebezpieczeństwo obrońca Pana Adwokata krajowego Smiałowskiego, zastępca zaś jego Pana Adwokata krajowego Rajskiego, z którym wytoczona sprawa według ustawy sadowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie,

Wzywa się więc zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony dewody postanowionemu obrońcy udzielili, lub też innego obrońce sobie wybrali i sadowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać beda musieli.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 15. kwietnia 1850.

(986)Rundmachung.

Mro 3927/1850. Bom f. gal. Merkantil- und Wechfelgerichte, wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten fr. Joseph Szeptycki biemit bekannt gegeben, daß Hersch Rappaport gegen denselben um Zahlungs-auflage ber Summe von 1060 Russ. Silb. Rubeln f. N. G. hiergerichts eingekommen ift, und ihm folche bewilligt murbe. Bur Bertheibigung Diefer Streitfache wurde ibm ber Bertreter von Amtemegen in ber Berfon bes frn. Abvokaten Smiatowski mit Gubfituirung bes frn. Abvofaten Rodakowski beigegeben. Es liegt ihm fonach ob, über feine Rechte frühzeitig zu machen, fonst wird er sich bie etwa entstehenden üblen Folgen felbft gufchreiben muffen.

Lemberg am 4. April 1850.

P (1053)0 Z

Nro. 6044. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski Maryanne Tobolewską z miejsca pobytu niewiadomą, niniejszem uwiadamia, że pan Alojzy Bocheński przeciw e. k. Prokuratoryi imieniem najwyż-szego Skarbu wyż wspomnionej i innym o ekstabulacye z dóbr Otyniowice i Horodyszcze sumy 500 zr. m. k. z przynależytościami inta-bulowanej pod dniem 14. sierpnia 1849 do l. 24465 pozew wniósł i pomocy sadowej wezwał, w skutek czego do ustnego postępowania stanowi się dzień sądowy na 28. maja 1850 o godzinie 10tej przed południem,

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanej niewiadome jest, przeto ces, król. Sad szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońca p. adwokata krajowego Rajskiego, zastępcą zaś jego p. adwokata krajowego Tustanowskiego, z którym wytoczona sprawa

według ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie. Wzywa się więc zapozwana niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sama staneła, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzieliła, lub też innego obrońce sobie wybrała sadowi oznajmiła, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków uzyła, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sama sobie przypisać będzie musiała.

Z Rady c. k. Sadu szlacheckiego.

Lwów, dnia 9go kwietnia 1850.

Edykt. (998)Nro. 87 ex 1850. Przez Magistrat kr. miasta Starejsoli uwiadamia się pana Hironima Kokurewicza z miejsca pobytu niewiadomego, że pan Jan Kokurewicz przeciw niemu pozwy względem zapłacenia sumy 97 zr. m. k. pod dniem 6. czerwca 1849 do Nru. 232 i względem zapłacenia sumy 50 zr. m. k. z przynależytościami pod dniem 14. marca 1850 do Nr. 87 podał i pomocy sądowej żądał, i że ter-

min do rozprawy sumarycznej w tych procesach na dzień 28. czerwca 1850 o godzinie 9. zrana przeznaczonym został.

Gdy pobyt zapozwanego jest niewiadomy, wiec dla jego obrony postanawia sie kurator w osobie pana Mikołaja Rudnickiego, i pozwanemu zaleca się, by mu przysłużające sobie środki obrony przed terminem dereczył, albo sam w terminie stanał i się bronit, bo inaczej złe skutki z tego zaniedbania wyniknąć mogące, sam sobie przypisać hedzie musiał.

Z Rady Magistratu Starosolskiego dnia 23. marca 1850.

Obwieszczenie. (1022)

Nro. 3356. C. k. Sad Szlachecki Stanisławowski niniejszem uwiadamia, że pan Jan Karczmiński pod dniem 29. marca 1850 do L. 3356 przeciw p. Stanisławowi Szumlańskiemu i p. Annie Szumlańskiej o zapłacenie 300 zr. m. k. pozew wytoczył, i że z tego powodu do wniesienia obrony dzień 25, czerwca 1850 o godzinie 9tej rano wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pierw pozwanego P. Stanisława Szumlańskiego jest niewiadome, przeto jego nakładem i niebespieczeństwem c. k. Sad Szlachecki Stanisławowski postanawia obrońcą p. rzecznika Gregorowicza, zastępca zaś tegoz p. rzecznika Przybyłowskiego.

Wzywa się więc tegoż zapozwanego niniejszem obwieszczeniem, aby w wyznaczonym dniu albo sam stanał, lub postanowionemu obrońcy potrzebne do obrony dowody udzielił, lub też innego obrońce sobie obrał, i tego Sadowi oznajmił, inaczej spór wytoczony z ustanowionym obrońcą według ustaw sądowych przeprowadzony zostanie, a wynikłe z zaniedbania skutki nieobecny zapozwany sam sobie przypisać będzie musiał.

Z Rady c. k. Sadu szlacheckiego, Stanisławów, dnia 17. kwietnia 1850.

Obwieszczenie. (1052)

Nro. 10912. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski Jana Chrzeiciela Maryniego i spadkobierców ś. p. Michała Postępskiego jako to: Katarzyne Swierzawska, Karola, Jana i Franciszka Postepskich, Adama Niewierskiego, Maryanne Mekowska, Filipa Postepskiego, Anne Pohorecka - Barbare Jarocka, Maryanne Postepska, jako opiekunke Henryka i Szymona Postępskiego, tegoż Henryka i Szymona Postępskiego może już wieloletnich, nakoniec Józefa Postępskiego niniejszem uwiadamia, że Wicenty i Sabina Małżonkowie Morze przeciw nim i c. k. Prokuratoryi imieniem najwyższego skarbu względem extabulowania z części dóbr Jawornik ruski, Netrebka zwanej, kaucyonalnej sumy 433 dukatów w księdze Dom, 139 str. 379 l. 3 cięż, intabulowanej z pozycyami dotyczącemi i nadciężarami pod dniem 16go kwietnia 1850 do liczby 10912 pozew wni śli i pomocy sądowej wezwali, w skutek czego do ustnej rozprawy dzień sądowy na 16go lipca 1850 o godzinie 10tej przed połudsiem wyznacza się,

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych Jana Chrzeiciela Mary-niego i spadkobierców ś. p. Michała Postępskiego wyżej wyrażonych niewiadome jest, przeto ces. król. Sąd Szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońca pana adwokata krajowego Smiałowskiego, zastępcą zaś jego pana adwokata krajowego Sękowskiego, z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej prze-

prowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzielili, lub téż innego obrońce sobie wybrali i Sadowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będa musicli.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 22. kwietnia 1850.

(971)Kundmachung.

Mro. 3998. Bom f. galizischen Merkantil= und Wechselgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten S. Eugen Zawadzki hiemit bekannt gegeben, daß die Erben des Josef Hersch Rappaport wider denselben um Zahlungsauflage ber Summe 1762 fl. G. M. f. N. G. hiergerichts eingekommen find, und ihnen solche bewilligt wurde. Zur Bertheibigung biefer Streitsache wird ihm ber Vertreter von Amtswegen in der Person des herrn Advoft. Smolka mit Substituirung bes herrn Abvokaten Raczyński beigegeben. Es liegt ihm sonach ob, über seine Rechte gehörig zu machen, sonst wird ber fich die etwa entstehenden üblen Folgen felbst gufdreiben muffen.

Lemberg am 11. April 1850.

(951)Edift.

Mro. 10370. Dom f. f. Stanislawower Landrechte wird hiermit bekannt gemacht, ce fei Ignaz Punicki am 23. August 1846 in Halicz mit hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung, in welcher er feine Gats tin Rosalia de Unickie Punicka zur Universalerbin eingeset hat, verforben.

Da nun der Aufenthaltsort zweier gesetlichen Erben, als: ber großsährigen Sohne bes Erblaffers Joseph und Johann Punicki bem Berichte unbefannt ift, fo werden biefelben hiermit erinnert, fich binnen Jahresfrift bei biefem Gerichte um fo gewiffer ju melben, und ihre Griserklärung einzureichen, als im widrigen Falle die Verlassenschaft auch ohne beren Beiseyn mit den sich meldenden Erben, und dem für sie gleichzeitig in der Person des Hadvokaten Dr. v. Minasiewicz aufgestellten

Kurator abgehandelt werden wurde. — Diesem H. Kurator wird auch der Bescheid dieses k. k. Landrechtes dto 6. August 1849 3. 4935 zugefertigt. Nach dem Rathschlusse bes f. f. Landrechts.

Stanisławow am 31. Dezember 1849.

(1002)Obwieszczenie.

Nro. 9581. Ces. król. Sąd szlachecki Lwowski p. Celestynę z Czyżow Zawadzką niniejszem uwiadamia, że w skutek podania p. Antoniego i p. Julii Pajgert z dnia 21. lipca 1849 do l. 22048 zapadła pod dniem 8. sierpnia 1849 uchwała tego sądu, mocą której tabuli krajowej polecono, ażeby kwit pod lit. A. załączony do ksiąg odpowiednich wpisała, i na podstawie tegoż kwote 4375 zlr. m. k. jako ratę resztującej ceny kupna 64.000 złr. m. k. na dobrach Zalesiu dom. 220 pag. 61 n. 126 i 128 on. zabezpieczonej na dniu 15. czerwca 1846 do zapłacenia przypadającą z tejże resztującej ceny kupna 64.000 złr. m, k. a mianowicie z części dóbr Zalesia z tym dodatkiem wyckstabulowała, że procenta od resztującej dotąd całcj ceny kupna 17.500 złr. m. k. do 15. czerwca 1847 zapłacone są.

Ponieważ miejsce pobytu nieobecnej niewiadome jest, przeto postanawia się na ich wydatki i niebespieczeństwo obrońcą pan adwokat krajowy Czajkowski, zastępcą zaś jego p. adwokat krajowy Weigle, i pierwszemu pomienione rozstrzygnienie Sądu dorę-

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie 9. kwietnia 1850.

(2)Obwieszczenie. (939)

Nro. 23. jud. Justycyaryat Państwa Inwald, cyrkulu Wadowice, dopełniając żądanie Dawida i Adelajdy Gross z wsi Czańca pod dniem 20. marca r. b. do liczby 23 wniesione, względem amortyzowania tratty przez nich na rzecz Berl Silbingera w końcu miesiaca listopada lub dnia 1. grudnia 1849 na sumie 200 złr. mon. kon., jako posag dla zony jego Ludwiki z obligacya te kwote w 2 latach zapłacenia wystawionej, powołuje tego, który takowa posiada, aby się z nią w tutejszym Sądzie w sześciu tygodniach od czasu ogłoszenia w Gazecie, zgłosił, i prawo do takowej dowiódł, inaczej z upłynieniem tego terminu takowa tratta za nieważną i umorzoną nważana będzie.

Inwald, 26go marca 1850.

Worladun

Mro. 2538. Nachbem am 20. Janner 1850 auf ben Felbern gwifden ben Manajower Mayerhöfen und ben Wirthshäusern zu Obedra auf einem unbespannten Schlitten zwölf Collien Schaf- und Baumwollwaaren im Schähungswerthe von Zweihundert Zwei und Dreißig Gulden unter rechtlicher Anzeigung einer Gefällsübertretung ohne amtliche Beftattigung betreten wurden, fo wird Jedermann, der einen Unspruch auf diefe Waaren geltend machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen neunzig Tagen vom Tage ber Kundmachung ber gegenwärtigen Borladung an gerechnet, in der Amtstanglei ber f. f. Ram. Beg. Berwaltung zu erscheinen, wibrigens, wenn dieses unterbleiben follte, mit ber angehaltenen Sache ben Wefeten gemäß verfahren werben wird.

Won der f. f. Kameral = Bezirks = Verwaltung.

Brody am 8. April 1850.

Rundmadung (1064)

jur Wiederbesetzung der erledigten Tabat - Großtrafit zu Woynicz im Bochniaer Kameral = Bezirke.

Mro. 6753 ex 1850. Die Tabat- Großtrafit zu Woynicz im Bochniaer Rreise wird im Wege ber öffentlichen Koncurreng mittelft Ueberreichung schriftlicher Offerten bem geeignet erkannten Bewerber, welcher bie geringste Berfchleiß-Provision forbert, verlieben.

Mit berfelben ift auch ber Berfchleiß ber hoberen und niederen Stem-

pelpapiergattungen verbunden.

Dieser Berschleifplat hat seinen Materialbedarf, und zwar: bas Tabat = Materiale bei dem vier Meilen entfernten Bezirks - Magazin zu Bochnia und bas Stämpelpapier ebendafelbst ju fassen.

Demfelben sind zur Material = Betheilung 37 Rleinverschleißer von welchen im Orte Woynicz felbst bem Commissionar eine Rleintrafif

überlassen ist, zugewiesen.

Der Verkehr betrug in der Jahresperiode vom 1. November 1847 bis letten Ottober 1848 an Tabak .4885 26 13180 Pfund, im Gelbe . . . . . 418 im Rleinverschleiße

Zusammen . . .

Für biefen Berschleifplat ift, Falls ber Ersteher bas Tabat- Materiale nicht Zug fur Zug baar zu bezahlen beabsichtiget, ein stehender Crebit bemeffen, welcher burch eine in der vorgeschriebenen Art zu leiftende Caution im gleichen Betrage ficher zu stellen ift. Der Summe biefes Crebits gleich, ift ber unangreifbare Borrath, zu beffen Erhaltung ber Erfteber des Verschleißplaßes verpflichtet ift.

Die Caution im Betrage von 225 fl. fur ben Tabat und bas Geschirr, ift no b vor Hebernahme bes Kommissionsgeschaftes, und zwar langstens binnen feche Wochen vom Tage ber thm befannt gegebenen

Annahme seines Offertes, zu leisten. Das Stempelpapier ist für jede Fassung baar zu bezahlen. Die Bewerber um diesen Verschleisplat haben zehn Perzente ber Raution als Babium in bem Betrage von 32 fl. vorläufig bei ber f. f. Sammlunge = Caffe in Bochnia ju erlegen, und bie bieffallige Quittung ber gesiegelten und flaffenmäßig gestämpelten Offerte beigte schließen, welche langstens bis zum 31ten Mai 1850 mit der Aufschrift: "Offert für die Großtrasit zu Wojnicz" bei der k. k. Kameral = Lezirks-Bermaltung in Bochnia einzureichen ift.

Das Offert ift nach bem, am Schluße beigefügten Formulare zu verfaffen, und ist basselbe nebstbei mit ber bocumentirten Nachweisung

a) über bas erlegte Babium, bann b) über die erlangte Großjährigkeit, und

c) mit bem obrigfeitlichen Sittenzeugniße zu belegen.

Die Babien jener Offerten, von beren Anbothe fein Gebrauch gemacht wird, werden nach gefchloffener Concurreng-Berhandlung fogleich jurudgestellt, bas Babium bes Erftehers wird entweder bis jum Erlage ber Caution, oder falls er Bug für Bug baar bezahlen will, bis zur volls frandigen Materialbevorrathigung zurudbehalten. Offerte, welchen bie angeführten Eigenschaften mangeln ober unbestimmt lauten, ober sich auf die Anbothe anderer Bewerber berufen, werben nicht beruchichtiget. Bei gleichlautenden Unbothen wird fich bie höhere Entscheidung vorbehalten.

Gin bestimmter Ertrag wird eben fo menig zugefichert, als eine wie immer geartete nachträgliche Entschädigung ober Provisione - Erhöhung

Statt findet.

Die gegenseitige Auffundigungsfrist wird, wenn nicht wegen eines Gebrechens die fogleiche Entfehung vom Berfchleißgeschäfte einzutreten bat,

auf brei Monate bestimmt.

Die naheren Bedingungen und bie mit biefem Berfchleifgefchafte verbundenen Obliegenheiten find fo wie ber Erträgnifausweis und bie Berlagsauslagen bei ber f. f. Cameral = Bezirks = Bermaltung in Bochnia bann bei ber Registratur ber t. t. galigifchen vereinten Cameral-Gefallen-Verwaltung einzusehen.

Den noch nach dem früheren Concessionsspsteme bestellten Tabatund Stämpel = Großverschleißern bleibt es freigestellt, sich um die Uebersetzung auf diesen Berschleißplat unter ber Bedingung, daß bem Gefälle

baburch kein Opfer auferlegt werbe, zu bewerben.

Bon ber Concurreng find jene Personen ausgeschloffen, welche bas Gefet jum Abschluße von Bertragen überhaupt unfahig erklart, bann jene, welche wegen eines Berbrechens, wegen bes Schleichhandels, ober megen einer schweren Gefällsübertretung überhaupt, ober einer einfachen Ge-fällsübertretung, in so ferne fich bieselbe auf die Worschriften rucfsichts lich bes Berkehres mit Gegenständen ber Staatsmonopole bezieht, bann wegen einer Polizeinbertretung gegen die Sicherheit bes Gigenthums verurtheilt, ober nur wegen Mangel an Beweisen losgesprochen murden, endlich Berfchleißer von Monopole-Gegenständen, die von bem Berfchleißgeschäfte strafweise entset wurden, und solche Personen, benen die politiichen Borfdriften ben bleibenden Aufenthalt im Berfdleiforte nicht ge-

Kömmt ein solches hinderniß erft nach Uebernahme bes Ber= schleißgeschäftes zur Kenntniß ber Behörden, fo kann bas Verschleiß-Befugniß sogleich abgenommen werden.

Lemberg am 18ten April 1850

Formulare eines Offertes.

Ich Endesgefertigter erkläre mich bereit, die Tabat - Großtrafik du Wojnicz unter genauer Beobachtung ber bieffalls bestehenben Borschriften und insbesondere auch in Bezug auf Die Materialbevorräthigung gegen Bezug von Percent vom Percent vom bohern, und von Tabak, von Bercent vom nieberen Stämpelpapier= Berichleiße,

ober gegen Verzichtleistung auf die Tabak- und Stampelpapier-Werschleiß-Provision; ober ohne Anspruch auf Die Tabat- und Stampelpapier - Berfchleiß-

Brovifion, gegen einen Pachtzins fahrlicher Conv. Munge, welche ich bem Gefalle in monatlichen Raten vorhinein ju gahlen mich verpflichte, in Be-

trieb zu übernehmen,

Die in der öffentlichen Rundmachung angeordneten brei Beilagen find hier beigeschlossen.

Eigenhändige Unterschrift, Mohnort, Character (Stand).

Von Außen.

Offert zur Erlangung ber Tabak = Großtrasik zu Wojnicz mit Bis zug auf die Kundmachung vom 18ten April 1850 Zahl 6753.

Kundmachung. (1057)

Mro. 3489. Ueber Anordnung des hohen Handelsministeriums wird bemnächst im Berlage ber Buchhandlung Carl Gerold & Sohn in Wien eine Monatschrift: "Mittheilungen über Handel, Gewerbe und Berkehrse mittel, so wie aus bem Gebiethe ber Statistif nach Berichten an bas hohe Ministerium herausgegeben, von ber Direktion ber abministrativen Statistif" in monatlichen Beften erscheinen.

Für die bereits versiossenen Monate des Jahres 1850 werden die betreffenden hefte nachgetragen werben. Die Couvertirung ber hefte wird bie Berlagshandlung beforgen, und ber Breis fur zwölf Monatshefte (40 Drudbogen) wird einschließlich der postämtlichen Berfendungsgebühr auf Funf Gulben 30 fr. C. D. festgesett.

Dieses wird zur allgemeinen Kenntniß mit der Bemerkung gebracht, daß die k. k. Postämter angewiesen sind, die Pranumerazionsbeträge an die genannte Verlagshandlung portofrei abzusenden.

Won ber f. f. galig. Postbirefzion. Lemberg am 29. April 1850.

Ediktal = Vorladung. (1046)

Mro. 527. Bom Dominium Lisko, Sanoker Rreifes werden nachbenannte Wehrpflichtige aufgefordert, binnen 4 Wochen unter fonst zu gewär= tigender gefetlichen Behandlung - in ihrem Geburtsorte zu erscheinen.

Diese sind:

Boruch Birkenbaum Saus-Mro. 252 geb. 1829 - Aron Horowitz Saus-Aro. 164 geb. 1829 - Mechel Pfesser Saus = Mro. 73 geb. 1827 — Leib Chajes Haus-Mro. 149 geb. 1827 — Hersch Ram Haus-Nro. 181 geb. 1826 — Elias Goldmann Saus-Mro, 285 geb. 1826 — Naftale Granik Haus-Mro. 304 geb. 1826 — Joel Backer Haus-Mro. 99 geb. 1825 -- Chaim Häuferling Saus-Mro. 76 geb. 1824 - Isaak Schaller Haus-Mro. 164 geb. 1824 — Moses Rosenberg Haus-Mro. 267 geb. 1823 - Leib Ganz Saus-Mro. 134 geb. 1821 - Moses

(1) Chajet Saus-Aro. 143 geb. 1821 — Aron Atlas Saus-Aro. 167 geb. 1821 — Mendel Sontag Haus Mro. 69 geb. 1821 — Salomon Binenfeld Haussmro. 243 geb. 1820 — Abes Goldenberg Haussmro. 263 geb. 1820 — Mates Bäker Haussmro. 94 geb. 1819 — Isaak Lang Haus-Mro. 139 geb. 1819 — Mendel Kirschner Haus-Mro. 304 geb. 1819 - Leib Salk haus-Mro. 360 geb. 1823 - Mendel Kirschner Haus-Mrv. 164 geb. 1829 — Leib Balbier Haus-Mrv. 263 geb. 1827 Boruch Steinmetz Haus-Mrv. 251 geb. 1827 — Schya Pfesser Haus-Mro. 186 geb. 1825 - Chile Eisen Saus-Mro. 177 geb. 1820 -Moses Pfeffer Haus-Mro. 186 geb. 1829 — Jakob Mandl Haus-Mro. 241 geb. 1828.

Lisko, am 26. April 1850.

Kundmachung. (1056)(2)

Rro. 3396. In Abficht auf jene Post-Courfe, welche dazu bienen, mahrend bes Commers die Postverbindungen mit ben Babeorten Bohmens Karlsbad, Teplitz, Marien- und Franzensbad, bann mit ben f. fachfischen Boften zu unterhalten, werden fur die Commermonate, b. i. vom 15ten Mai bis Ende September I. J. über Anordnung ber hohen f. t. Generalbirefgion fur Romunicationen dtto 5. b. M. 3. 451-P. folgende Bestimmungen erlaffen:

1) Die zwischen Prag und Hof bestehende tägliche Mallepost wird unverändert beibehalten.

2) Zwischen Prag - Franzensbad eine täglich zweite Mallepost eingerichtet, dafür die auf dieser Route bestehende Reitpost aufgehoben und

3) Zwischen Karlsbad und Hof noch eine weitere tägliche Malle-

post eröffnet. Es wird bemnach zwischen Prag - Karlsbad ein täglich zweimali= ger; amifchen Karlsbad - Eger und Franzensbad aber ein täglich breimaliger Mallepositiours, und zwar in folgender Ordnung bestehen, als:

Karlsbad, Eger, Franzensbad - Hof. I. täglicher Mallevost-Cours amischen Prag.

|    | ~.          |               | auto dincitation  | A METAL TISINGET A | 7                                          | M# CA            |
|----|-------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|
|    | Abgang.     | Ankunft       | Abgang von        | Ankunft            | Ankunft in                                 | Ankunft          |
|    | von Prag    | in Karlsbad   | Karlsbad          | in Eger            | Franzensbad                                | in Hof.          |
|    | 1) Albends  | Krüh 7 Uhr 15 | Früh 7 Uhr 35     | Mittags 12—1       | Nachmittags 1—2                            |                  |
|    | 4 Uhr       | Minuten       | Minuten .         | uhr                | Uhr                                        |                  |
|    | 2) Abends   | Früh 10 bis   | Früh 11 Uhr       | Abends 4 Uhr       | Abends 5 Uhr                               |                  |
| 15 | 7 Uhr       | 11 Uhr        | 20 Minuten        | 15 Minuten         | 45 Minuten                                 | Machts 12—1 Uhr. |
|    | 3) ——       |               | Abends 9 Uhr      | Früh 1 Uhr         | Früh 2 bis                                 | Früh 9 ½ Uhr.    |
|    | Philippin . |               | even only and set | 55 Minuten         | 3 Uhr                                      |                  |
|    | Ubgang      | Abgang von    | Abgang von        | Ankunft in         | Abgang von                                 | Unfunft          |
| -  | von Hof     | Franzensbad   | Eger              | Karlsbad           | Karlsbad                                   | in Prag          |
| ad |             | Früh 10 Uhr   | Früh 11 Uhr       | Abends 3—4 Uhr     | Abends 8 Uhr                               | Früh 10—11 Uhr.  |
| ad |             | Früh 3 Uhr    | Früh 5 Uhr        | Früh 9—10 Uhr      | Abends 4 Uhr                               | Früh 7—8 Uhr.    |
|    | 91 2 Uhr    | 35 Minuten    | 5 Minuten         |                    | A SAME WAYS                                |                  |
| ad | 3) Abends   | Abends        | Abends 10 Uhr     | Früh 3 Uhr         | and the second second second second second |                  |
|    | 3 Uhr       | 9—10 Uhr      | 35 Minuten        | 20 Minuten         |                                            |                  |
|    |             |               |                   |                    |                                            |                  |

II. Postfure zwischen Teplitz, Karlsbad und Marienbad.

Die amifchen Teplitz, Karlsbad und Marienbad im vorjährigen Commer bestandenen täglichen zwei Malleposten werden auch im bieß= jährigen Sommer in folgender Ordnung furfiren :

Ankunft in Abgang von Karlsbad Teplitz täglich Früh 7 Uhr "Abends 8 Uhr Abende 8-9 Uhr Früh 9 Uhr Abgang von Ankunft in Karlsbad Marienbad tägl. Nachmittag 3½ Uhr Abends 8-9 Uhr

Abgang von Karlsbag Früh 8 Uhr Nachmittag nach Avkunft ber 2. Mallepost aus Prag Abgang von Karlsbad Früh 5 Uhr Abends 4—5 11hr nach Ankunft ber 1. Mallepost aus Eger

Marienbad Nachmittag 1—2 Uhr 6-7 Uhr Ankunft in Teplitz. Abends 6-7 Uhr

Früh 5 Uhr.

Ankunft in

Fur bie Dauer biefer Malleposten werben bie in ben Wintermonaten zwischen Teplitz, Brux, Saaz, Podersam, Buchau, bann zwischen Karlshad, Marienhad furstrenden Kariol-Bothenfahr= und Reitposten eingestellt.

III. Postfurs zwischen Pilsen, Marienbad, Eger, Franzensbad.

a) Die zwischen Klattau, Pilsen, Marienbad und Eger bestehende tagliche Mallepost wird fur bie Dauer vom 15. Mai bis letten Septem= ber bis Franzensbad ausgebehnt.

h) Reben dieser Mallepost wird für eben diese Zeit zwischen Pilsen und Franzensbad noch eine 2te tägliche Mallepost eingerichtet, welche fich in Pilsen an bie Prag-Waldmunchner Mallepost genau anschließt, und auf biese Beise fur Reisende und Korrespondenzen von Prag nach Mies, Plan, Marienbad beschleunigtere Gelegenheit bilbet.

Abgang von Pilsen a) Abends 5 Uhr 20 Minnten b) Früh 6 Uhr Abgang von Franzensbad ad a) Abends 4 Uhr

b) Früh 4 Uhr

Früh 8 11hr

Abgang von Marienbad Nachts 2 Uhr 5 Minuten Abende 3 Uhr 15 Minuten Abgang von Marienbad Abends 8 Uhr 35 Minuten Früh 8 Uhr 5 Minuten

Früh nach 6 Uhr. Abende 71/2 Uhr. Ankunft in Pilsen Früh 4-5 Uhr Abends 4 Uhr 55 Minuten

Antunft in Franzensbad

IV. Mallepostkurs zwischen Karlsbad und Leipzig.

Abfahrt von Karlsbad täglich Früh 7 Uhr Abends 51/2 Uhr

Won Leipzig auf der Eisenbahn täglich gruh 5 Uhr Albends 5 11hr

Ankunft in Zwickau Abends 51/2 Uhr Früh 5 Uhr

Machmittags 1—2 Uhr

In Zwickau Früh 8 Uhr avenos 8 unr

Zwickau mit ben Postzugen auf ber Gifenbabn 7 Uhr Abends 5½ Uhr Früh Abfahrt der Mallepost aus Zwickau Früh  $8^{1}/_{2}$  Uhr Abends  $8^{1}/_{2}$  Uhr

Abfahrt von

nach beiläufig 3 Stunben Ankunft in Karlsbad Abends 8—9 Uhr.

Ankunft in

Leipzig

V. Mallepostkours zwischen Karlsbad - Annaberg.

Wöchentlich viermalige Mallepostfahrten im Anschlusse an die Personenposten zwischen Annaberg — Leipzig. a) per Weipert:

Abfahrt von Karlsbad Montag ) Abends 2 Ubr

Freitag )

Abends 9 Uhr b) per Oberwiesenthal:

Unfunft in Annaherg

Abfahrt von Annaberg Montag ) Früh 41/2 Uhr Donnerstag ) Ankunft von Karlskad Mittag 11½ Uhr.

Won Karlsbad Sonntag ) Abends 2 Uhr Mittwoch )

In Annaberg Abends 8—9 Uhr

Won Annaberg Dienstag | Früh 41/2 Uhr

In Karlshad Dienstag } Früh 111/2 Uhr Samstag

IV. Mallepostkours zwischen Plauen - Franzensbaa:

Abfahrt von Plauen

täglich 1 Uhr Nachmittag Abfahrt von Franzensbad täglich 71/2 Uhr Früh

Anfunft in Eranzenshad täglich zwischen 7-8 Uhr Abends. Anfunft in Plauen

Abende 2-3 Uhr, Anschluß an ben Gifenbahnjug von Bof nach Leipzig.

Bon ber f. f. galig. Post-Direkzion. — Lemberg am 26. April 1850.

Anzeige=Blatt.

Doniesienia prywatne.

(2)

(1069)

zum Ankauf der Lose

zu der vom Großhandlungshause J. G. Schuller & Comp. in Wien garantirten

grossen Geld-Lotterie,

mit der nahmhaften Anzahl von 54,200 Gewinnsten in baarem Gelde.

Es werden gewonnen eine halbe

Million und 215,000 fl. 38.

woruntet 33 große Treffer von

ñ. 200,000, 30,000, 20,000, 12,000, 5000, 3000, 2000, 1500 x.

Am 29. Mai 1. J. beginnt die Ausbezahlung sammtlicher Gewinnste im betreffenden Lotterie= Bureau, Sof Nr. 329, im Baron Buthonischen Sause.

Das Los der I. und II. Abtheilung koftet 4 fl. C. M.

Auf 5 Lofe biefer beiben Sorten wird ein roth verziertes Los mit ficherem Geminne gratis verabfolgt.

Wien, am 7. Mai 1850.

Lose zu dieser Lotterie sind zu haben bei Herrn J. L. Singer et Comp. in Lemberg.

klucza Bursztyńskiego w obwodzie Brzczańskim są niektóre folwarki zaraz lub od 24go czerwca 1850 do wydzierzawiema. Bliższa wiadomość na każde żądanie udzieli rządzca dóbr w Bursztynie. - Także dobra Mariampol w obwodzie Stanisławowskim leżące są z wolnej reki do sprzedania. – chcący takowe kupić, zechcą się zgłosić do rządzcy dóbr w Bursztynie, tub do pana Tustanowskiego Adwokata w Lwowie. (797 - 10)

Główna część wsi Dubie 1½ mili od Brodów na gościńcu cesarskim, mająca 250-300 morgów pola ornego, 100 morgów sianozeci, zrab w sekcyach lasu bukowego, zabudowania gospodarskie i mieszkalne w 2ch folwarkach — jest od 1go lipca 1850 na sześć lat z wolnej reki do wydzierzawienia. Bliższa wiadomość u właściciela, Maurycego Drdackiego we Lwowie na rynku 161 na 2giem pietrze, lub w kancelaryi na Łyczakowie. (1074)

(1033)

Go eben ift erschienen und bei Johann Milikowski

in Lemberg zu haben :

Ernft Mitter,

Berfaffer ber "Mohnförner."

Gr. 12. 2 Bbe. In Umschlag geheftet. 3 fl. C. M.

Jenseits der Wälder.

Siebenbürger Erzählungen,

Josef Marlin.

2 Banbe. In Umschlag geheftet. 2 fl. 40 tr.

(922)Dobra do wydzierzawienia. (5)

W dobrach klucza Komarniańskiego w cyrkule Samborskim, i w dobrach klucza Chodorowskiego w cyrkule Brzeżańskim położonych, sa od sgo Jana 1851 roku pojedyńcze folwarki do wydzierzawienia, ugody zaś o też tegorocznych kontraktów zawierać się będa rokiem wprzódy. Blizsza wiadomość na listy frankowane odzieli Wny Tustanowski adwokat krajowy, mieszkający we Lwowie w ulicy Majerowskiej.

Kulparkowie ćwierć mili od Lwowa jest do wy-dzierzawienia młyn wietrzny holenderski o dwóch kamieniach. - Blizszych warunków udzieli właściciel w miejscu. (996-3)

(4) Dobra do sprzedania.

Nicoddzielona połowa dóbr Monasterca wielkiego, o 2 mile od miasta cyrkularnego Sambora położonych jest z wolnej ręki do sprzedania, wraz z prawem reklamowania wynagrodzenia za pańszczyzne zniesioną dni przeszło 9000 wynoszącą. — Wiadomość o warunkach i cenie u Wgo Wilczyńskiego adwokata we Lwowie przy ulicy krakowskiej upoważnionego do sprzedania tej majętności — i inwentarzy gruntowych.

Rozległość posiadłości dworskiej w całych dobrach wynosi morgów 1288, a w tem jest lasu morgów 871. W tej okolicy najem robotnika jest wcale łatwy i tani, a drzewa sążeń kubiczny w połowie bukowego a w połowie osikowego płaconym jest w lesie 4 złr. 36 kr. m. k. W dobrach tych sa 3 karczmy i 3 wodne młyny. Gleba dobra. — Szacunek umiarkowany — długów żadnych nie ma.

Wiadomość o dopełnieniu żądanych obwieszczeń prosze udzielić listownie Wmu Wilczyńskiemu adwokatowi we Lwowie. Lwów, dnia 15. kwietnia 1850.

(1035)

Właścicielka składu strojów damskich pod godłem "Paryżanki" przy ulicy halickiej naprzeciw kościoła katedralnego pod 1. 239 we Lwowie ma sobie za obowiązek oznajmić szanownym Damom i Obywatelkom, że na zbliżające się lato zaopatrzyła swój skład w znaczny wybór kapeluszów stomkowych, i takowe bezpośrednio z najznakomitszych fabryk co dni 14 w najnowszych fasonach otrzymuje. Co się tyczy kapeluszów materyalnych, mantylek, zarzutek, ubiorów dla dzieci, te jak zwykte podług najswiezszych w wiedeńskich starannie wypracowanych w tymze składzie nabyć, lub dla dzieci, te jak zwykle podług najświeższych wzorów paryzkich i artykuły właścicielka stosując się do czasów terazniejszych po najmierniejszych cenach sprzedaje.